## Nro 29:

## DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 26 Września 1822 Roku.

Nro 3369 Dzien: Głów:

#### SENAT RZADZĄCY Sc.

Uwiadomiony, iż w dopełnichu przepisu Art: 29 Rczporzadzenia Senatu, z dnia 25 Kw eth a r b. do Liczby 1,432 Dzien: Głów: wskutku zapadiego na zeszłorocznym Seymie Fri wa umadza ącego klasię Służacych wydanego, i drukiem ogłoszonego, zachodzi niekiedy trudność z tad: iz Pan oddalający Służącego, dla nieznajomości jezyka, lub nieumiejetności pisania niem, nie jest w stanie zapisania w książeczce zaświadczenia, na jakie Służący przez czas służby swciey u niego istotnie zasłużył. – Senat stanowi: iż w takim razie odprawiający Służącego Pan, winien jest przybydź do Kantoru Służących, i Pisarzowi tegóż Kantoru, podyktować Zaświadczenie, jakie chce dać oddelającemu się Służącemu, a które Pisarz wiernie w Książeczce, z wyrażeniem przyczyny niezapisania Go przez samegoż Pana umieściwszy; podpisem swojm ztwierdzi. – Wprzód jednak, jeżeli nu zwłaszeza stawająca do takwego zeznania Osoba, dobrze nie jest znaną, winien jest z pomocą

Urzeda Policyi przekonać sie, iż zeznający zapisać sie mniące świadeczwo, iest tym sanym Panem, od którego Służący oddala sie. – Za takowe zaś zapismie nie więczy iak groszy polsech sześć od Zeznaiącego żatie ma Prawo. – Co takte dia powazecuney wiadamości Dziennikiem nadowym ogłoszone zostą e.

Mraków dnia 20 Wczesnia 1822 roku.

WODZICKI.

Mieruszewski, Sekr: Jeneralny.

Wre 3393 Dzien: Gtów:

### SENAT RZADZĄCY &c.

Gdy wedle Uch valy Senitu, z liia 11 Lutego 1320 r. do Liczby 459 Dzien: Głów: zapitley, i Dziennikiem Rzadowym Nr. 6 z tegóż roku ogłoszoney, prassy litograficzne tym samym przepisom podlegać maia, iakie względen Drukarń są, lub w przyszłości będą postanowienemi, a zaten dopóki w Kraiu tym Cenzura trwac bedzie, wytłaczać się w nich maiące Rysunki, teyże podlegać winuy. – Senat poruczywszy Cenzurę dzieł prassy litograf czne zatrudniać maiących Senatorowi Rał wńskienu, obwieszcza o ten wszystkich, prassy namienione utrzymujących, lub w przyszłości takowe zakładać maiących, z poleceniem: ażeby dzieła, któreby u nich odbiianemi bydź miaty, wprzód rzeczonemu Senatorowi do przeyrzenia poddawali, i bez Jego zezwolenia onych niewyonant.

Kraków dnia 17 Września 1822 roku,

Za Prezesa Senatu

X. Zarzecki.

Mieroszewski, Sekr: Jeneralny.

Dro 3192 Dzien: Głów:

#### SENAT RZADZACY 80.

Uwalniając od sprawowania dalszego Urzędu Zastepcy Wóyta we Wsi zulicach P. Barańskiego, z powodu iż sie z mieysca tego oddali, mianuie w mieysce iego P. Mikołaja Pszczelińskiego Zastepcą Wóyta Wsi rzeczoney, mianowanie to Dziennikiem ogłaszając, do niezwłocznego obiecia obowiązków onegóż wzywa.

Kraków dnia 14 Września 1822 roku.

WODZICKI.

Microszewski, Sekr: Jeneralny.

Nro 4504.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI &c.

Podaie do powszechney wiadomości, iż Rzadzący Senat przychyłaiac się do wniesionego żadania z strony Dziedzica Wsi Płok, z uwagi
na sprzyiaiace handlowi położenie teyże Wsi, niemniey iak i przyiete
przez Tegóż z obowiązania do dobra Publicznego zmierzaiące, udzielił
Wsi wspomnioney Płokom w Gminie Młoszowa sytuowaney Uchwałą
pod dniem 16 Sierpnia r. b. ad Nro 1974 zapadła, przywiley na 8 Jarmarków w następuiacych terminach odbywać się maracych, iako to: 1 Na
dniu S. Katarzyny Seneyskiey dnia 30 inwietnia. 2gi Na d iu Święta
SS. Apostołów rozestanie dnia 15 Lipca. 3ci Na dniu Święta S. Jana
Chrzciciela ścięcia dnia 29 Sierma, 4ty Na dzień Święta S. Elżbiety
Matki S. Jana Chrzciciela dnia 5 Listopada. 5ty Na dzień Święta S. Łucyi
dnia 13 Grudnia, 6ty Na dzień nawrócenia S. Pawła dnia 25 Stycznia,
7my Na dniu Święta S. Macie a Apostoła dnia 24 Lutego 8my Na
dniu Sta S. Benedykta dnia 21 Marca. – Które to termina pod żadnym

pozorem stosownie do ogólnych Rozporzadzeń na inne przenien a temi bydź nie mogą.

Kraków dnia 20 Września 1822 roku.

Senator Prezyduiący
Sobolewski.

Darowski, Referend:

Nro. 4551.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI &c.

Podaie do publiczney wiadomości, iż Senat Rządzący z względu na mieyscową dla handlu dogodność, udzielił Wsi Narodowey Bolechowicom Uchwałą pod dniem 17 Lipca r. b. do Nr. 1267 zapadła, Przywilci na sześć targów, które stósownie do postanowienia Rządzącego Senatu z dnie 6 b. m. do Nr. 3250 zapadłego, w nastepuiących terminach odbywać się maią; iako to: w Miesiącu Grudniu w Niedzielę po Suchedniach; w Styczniu, w drugą Niedzielę po Trzech Królach; w Marcu na Zwiastowanie Panny Maryi, czyli dnia 25 tegóż Miesiąca; w Maiu na Sty Stanisław w dniu 8 t. m. przypadaiący; w Sierpniu na Wniebowziecie Panny Maryi; i Wrześniu w Niedzielę po Suchedniąch. — Termina te stósownie do wydanych w tey mierze i ogłoszonych D Jennikami Rządowemi przepisów, odraczanemi i pod żadnym pozorem na inne zamienione ni bydź nie mogą.

Kraków dnia 27 Września 1822 roku,

Senator Prezydniący X. Zarzecki.

Konwicki, Selt: Wydziału.